Subbaffations = Patent.

Bon bem Königl. Preußischen Lands Gericht zu Fraustadt wird hierdurch bekannt gemacht, daß das auf der Hinter-Scheibe hierselbst unter Nro. 384 belegene Haus, welches nach der gerichtz tichen Tape auf 60 Athle. gewürdigt werden ist, auf den 12. Februar k. I. im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich verkauft werden soll.

Ek werden daher alle diejenigen, welsche dieses Haus zu kaufen gesonnen und zahlungskähig sind, hierdurch aufgesorsbert, sich in dem gedachten Termine Vormittags um 10 Uhr coram Deputato Landgerichts-Ausbeultator Forner im hiesigen Landgerichte entweder persoalich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzussinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausanhme zulassen.

Fraufiatt den 6. November 1823. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Król. Pruski Sąd Ziewiański w Wschowie podaię ninieyszém do wiadomości, iż domostwo tu pod liczbą 384. położone, które podług taxy sądowéy na 60 tal. ocenione zostało, w dniu 12. Lutego r. pr.

sprzedane być ma.

Wzywaią się przeto drogą konieczney subhastacyi wszyscy, którzy dom ten nabyć sobie życzą i do zaplaty zdolni są, ażeby się w wyznaczonym terminie zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Forner Auskultatorem w pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyiątką niedozwolą.

Wschowa dn. 9. Listopada 1823. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego Dffener Urreft.

Das unterzeichnete Konigliche Land-Gericht bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß über das Bermögen des Kaufmanns E. F. Funke in Bojanowo mit der heutigen Mittageffunde der Coneurs eröffnet worden ift.

Es wird taber allen und jeden, wel= de von bem Gemeinschuldner an Gelbe, Maaren, Gachen, Effetten oder Brief-Schaften etwas binter fich haben, biermit angebeutet, bavon nicht bas Mindefte zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeich= neten Landgerichte bavon fofort treuliche Anzeige zu leiften, die Gelber ober Ga= chen, mit Borbehalt ihrer daran haben= ben Rechte, ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls das Bezahlte ober Berab= folgte für nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit von ben Befigern und im Berf hweigungefalle mit Berluft ihrer baran habenden Rech= te, beigetrieben werden foll.

Frauffadt ben 22. December 1823. Ronigl. Preufische & Landgericht.

Areszt otwarty.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie nimeyszém do wiadomości publicznéy, iż nad maiątkiem JP. C. F. Funke kupca w Bojanowie z dzisieyszą godziną południową konkurs otworzony został.

Zalecamy przeto wszystkim, którzy od ogolnego dłużnika bądz w pieniadzach, towarach, rzeczach, effektach lub papierach, cóżkolwiek posiadaią, ażeby z takowych bynaymniey nie wydawali, ale owszem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne uczynili doniesienie, pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniam praw do nich maigcych, do depozytu złożyli, albowiem w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nieważne uznane, i na dobro massy od posiadaczów powtórnie a mianowicie w razie zataienia pod utratą im służących praw ściagnione będą.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaft ations = Patent. Die im Großherzogthum Posen und dessen Bomster Areise belegene, zum Wilsdegandschen Concurse gehörige Herrschaft Ropnitz, bestehend aus der Stadt Kopnitz

Patent Subhastacyiny.
Maiętność Kopanicka w wielkim
Kięstwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości
Wildegansa należąca, z miasta Ko-

und ben Dorfern Groß = und Rleindorf, und ben Vorwerfen Wachabno, Luze und Dawina, welche nach ber Taxe auf 52065 Atlr. 29 far. 5 pf. gerichtlich ab= geschätzt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden. Dagu find bie Licitatione = Termine auf

ben 16ten Januar, ben 14ten April, ben 26ten Juli 1824.,

wovon der lette peremtorisch ift, Bor= mittage um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Piesfer in unferm Partheien=

Bimmer angefett.

Befit = und gablungefabige Rauflufti= ge werden baher aufgefordert, entweder personlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte fich einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietende hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme zulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur nachge= feben werben.

Meserit den 25 August 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

panicy, z wsiów wielkiey i małey wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże i Dzwina składaiąca się, która sądownie na 52,065 tal. 29 sgr. 5 fen. oceniona została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyine na dzień 16. Stycznia,

dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r.

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy sądowéy przed Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są.

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.,

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne nie-

zaydą, spodziewać.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzek možna.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Das in der Stadt Guesen auf Zaieziorze unter Nro. 404 belegene, den Michael Zioleckischen Erben zugehörige städtische Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 422 Athlr. 14 ggr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben i 8 fen Februar 1824 vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor v. Potrykow= kki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird dieser Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. November 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Gnieznie na Zaieziarzu pod Nro. 404. położony,
Sukcessorom Michała Ziołeckiego
należący, wraz z przyległościami,
który podług taxy sądownie sporzą
dzoney na 422 tal. 14 dgr. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w
celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydźma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 18. Lutego a. f. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem W. Potrykowskim w mieyscu. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym końcem stawienia się i podania swych licyt.

Taxa w registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Gnieznie d. 6. Listopada 1823. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Filehne belegenen, dem Huthmacher Johann Gottlieb Tiet und seiner Ehefrau Unna Rosina gebornen Schultz zugehörigen Grundstude, bestehend in: Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą w mieście Wieleniu położone, Janowi Bogumiłowi Tietz kapelusznikowi i małżonce iego Annie Rozynie z Szulców należące:

a) z domu mieszkalnego w Ulicy

- a) einem Wohnhaufe in ber Saupt= ftraffe unter Dro. 61.,
- b) einem hintergebanbe,
- c) einer Biefe auf ber Porembe,
- d) einem Garten bafelbft,
- e) einer Santicholle, und
- f) einem fleinen Dbstgarten hinter bem Wohnhause,

welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 766 Mthir. 15 ggr. 6 pf. gewurdigt worden, follen auf ben Antrag eines Glaubigers offentlich an ben Meifibie= tenben verfauft werden. Der Bietungs= Termin ift auf ben 17. Februar f. J vor bem Landgerichte = Uffeffor Bege= ner Morgens um 8 Ubr, allhier angefest. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, bag bas Grundflud bem Meift= bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, in sofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= den. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 25. Septbr. 1823.

Główney podliczbą 61. położonego,

- b) bodynku tylnego,
- c) łaki na porębie,
- d) ogrodu tamże sytuowanego,
- e) kawala piasku i
- f) małego sadu za domem

składaiące się, które podług taxy sądownie sporządzoney na 766 tal. 15 śrgr. 6 szel. są ocenione, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 17. Lutego 1824. zrana o godzinie 8. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegner, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości wymienione naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 25. Września 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die bei dem Dorfe Broniewo unweit der Stadt Mroczen im Wirfier Kreise belegene, den Müller Paul Mahlkeschen Ebekenten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 2114 Athlr. 15 fgt. gewürz digt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 10ten November b. J., ben 10ten Januar 1824., und der peremtorische Termin auf

ben toten Marz 1824., bor dem herrn Landgerichterath Köhler Morgens um to Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigend steht-innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bri Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse-

Schneibemühl ben 7. Juli 1823.

Ranigi. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w wsi Broniewie blisko miasta Mroczy w Powiecie Wyrzyskim położony, małżonkom Pawła Mahlke należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporzadzoney na 2114 tal. 15 śgr. iest oceniony, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień rogo Listopada r. b., na dzień 10. Stycznia 1824., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Marca 1824., zrana o godzinie o przed Kons. Sądu Ziem. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładniościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze paszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 7. Lipca 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das dem Schlossermeister Johann Reiter gehörige, auf der Kozminer Gasse hierselbst unter Mro. 60 belegene daufällige, auf 51 Atlr. taxirte Haus, soll auf den Untrag des hiesigen Magistrats in dem, auf den 12. April 1824 vor dem Deputirten Justizrath Tolkemit Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts-Locale austehenden Termine öffentslich an den Meistbietenden verfauft werzden, wozu wir Kaussussige hiermit einzladen.

Rrotoschin den 7. Januar 1824. Fürstlich Thurn und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

## Obwieszcenie.

Domostwo Jana Reiter slosarza na Koźmińskiey ulicy pod Nrem 60 tutay położone, podupadłe i na 51. Tal. oszacowane, na wniosek Magistratu tuteyszego w terminie na dzień 12. Kwietnia o godzinie otey zrana przed Deputowanym Sędzią Tolkemit, w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęć kupna maiący zapozywaią się.

Krotoszyn d. 7. Stycznia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

## Edictal = Citation.

Rund und zu wiffen sei hiermit, daß am 22. Januar des Jahres 1803 der bei der hiesigen St. Abalbert-Pfarr-Kirche angeftellt gewesene Altarist Michael v. Boslinest mit Hinterlassung eines hochst uns bedeutenden Nachlasses ab intestato gestorben.

Wenn nun beffen Geburtsort so wenig als beffen etwanige Erben bis bahin ha=

Cytacya Edyktalna.

Podaie się ninieyszym do wiadomości, że w dniu 22. Stycznia 1803 rozstał się ztém światem Ur. Michał Woliński altarzysta przy tuteyszym kościele parochialnym Sgo. Woyciecha bez rozporządzenia pozostałego nader szczupłego maiątku swego.

Gdy zaś ani mieysce urodzenia ani sukcessorów sp. Wolińskiego dotąd wyśledzić nie możno wzywamy wspomnionych dopiero sukcessorów, aby

ben ausgemittelt werben können, so werden Letztere hiermit öffentlich vorgesladen, sich von heute ab binnen 9 Monaten oder spätestens ben 20. Upril 1824 bei uns schriftlich oder personlich zu meiden, als Erben zu legitimiren, und weitere Anweisung zu erwarten.

Sollten sie sich aber bis dahin und spätesiens in termino praesixo nicht melzben, dann wird der Nachlaß als ein herrenlozses Gut dem Fisco zuerfannt und verabfolgt werden, der nach erfolgter Präclussion sich etwa meldende Erbe aber alle vom Fisco vorzunehmende Handlungen u. Dispositionen anzuerkennen haben, und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Ersah der gehozbenen Nutzung zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch vorhanden wäre, zu begnügen verbunden sind.

Pofen den 19. Juni 1823.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

sie od dnia dzisieyszego w przeciągn 9 miesiący a naypóźniey du ia 20. Kwietnia 1824 w sądzie naszym osobiście lub na pismie zgłosili, legitimacyą swą złożyli, i dalszego rozporządzenia oczekiwali. W przeciwnym zaśrazie, gdyby się w przeciągu czasu tego a naypóźniey w wyznaczonym powyższym terminie zgłosić niemieli, w ten czas pozostałośc iako Bonum vacans fiskusowi przysączona i temu wydaną by została, sukcessorowie zaś którzyby się po nastapioney prekluzyi zgłosić mieli, przedsięwziete przez fiskusa co do tey pozostałości działania lub rozporządzenia przyjąć, i przyznać obowiązanemi będą, i od niego w tem wględzie ani złożenia kalkulacyi ani wynagrodzenia mianego ztąd użytku żądać będą mieli prawo, lecz iedynie na tém przestać muszą, co by w ten czas ieszcze znaydować się mogio.

Poznań dnia 19 Czerwca 1823. Krol. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Die im hiefigen Rreife in bem Dorfe Glozewo belegene, bem Bauer Gimon Rwasny jugeborige Wirthschaft, beste= hend in einer Sufe Land fulmisch Daag, nebft ben erforderlichen Wirthschaftsge= bauben, tobtem und lebendigem Inven= tario, foll auf ben Antrag eines Glau= bigers auf ein Jahr meifibietend gegen gleich baare Bezahlung verpachtet mer= bent

Der Termin steht auf ben 12ten Mars c. Bormittags um 9 Uhr in un= fern Infiruttione = 3immer an, gu welchem Pachtluftige hiermit vorgelaben werben.

Die Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Meferit den 19. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

and significant in the state of the Rice

WILL STEEL STORES OF STREET

or which suche a round mount with Obwiesczenie.

TOO THE PARTY OF STREET, SPECIFICATION

Gospodarstwo w Powiecie tuteyszym we wsi Głożewie położone, Szymonowi Kwaśnemu należące, składające się z jednéy włoki roli chełmińskieg miary, wraz z należącemi do tego budynkami gospodarskiemi, nieżywym i żywym inwentarzem na wniosek wierzyciela na rok ieden naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą wypuszczone być ma.

Tym końcem termin na dzień 12. Marca r. b., zrana o godzinie gtéy w Izbie Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczony został; do zadzierzawienia ochotę maiący wzywaią

Warunki w Registraturze naszév przeyrzane być mogą.

Salaris and Military 1977 house in

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Proclama.

Im Auftrage bes Ronigi, Sochlobi. Landgerichts zu Posen, wird hierburch Ziem. w Poznaniu, wyznacza się do jum offentlichen Berfaufe des zu Bronfe publiczney przedaży po zmarłym we befindlichen und nach bem bort verftorbe= Wronkach Berwig aptekarzu tamze

Proclam a.

With the line and another and an ere are

Z zlecenia Król. Pruskiego Sądu neh Apothefer Berwig binterbliebenen polożonego placu budynkowego na

Bauplages, gerichtlich auf 150 Athle. gewurdiget, und bem barauf mit 600 Rtlr. rubenden Feuer = Caffen : Gelbe, fo wie ber babei aclegene auf 83 Rtlr. ge= Schatte Dbft = und Gemufegarten, ein Bietungs = Termin gu Bronfe auf ben 28. Februar 1824 Bormittags um 9 Uhr angesett, zu welchem wir Raufluftis ge einlaben.

Muf biefem Grunbftude foll auch noch eine Apothefen = Gerechtigfeit haften, Die aber gegen bie Ginmenbungen bes Rb= niglichen Fieci noch vollig barguthun bem Meiftbietenden überlaffen bleibt.

Samter ben 3. December 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

zego wwgaczorwacstał do sadate-

Marga r. br. grana o godzinie

150 tal. sądownie oszacowanego, i do takowego przypadaiącey bonifikacyi ogniowey z 600 tal., iako też ogrodu owocowego i warzywnego, który przy tymże placu polożony i na 83 tal. otaxowany, termin licytacyiny we Wronkach na dzień 28. Lutego 1824. r. o godzinie 9. zrana, na który cheć kupna maiacych wzywamy.

Do tegoż placu ma także należyć ieszcze prywiley aptekarski, lecz na przeciw wybiegom Król. Fiskussa, zupełne udowodnienie prawa tego naywięcey daiącemu pozostawia się.

Szamotuły d. 3. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. them Padetaffige furthest openshiben cities at Labie Lestrale vincy sadu na-

Befanntmachung.

Die hiefigen Barbiere Bilbelm Diet= rich und Gottfried homelius find wegen unbefugter Ausübung dirurgischer Spulf8= leiftung mittelft Erfenntniffe bes Ronigl. Landgerichts bier vom 21. August pr. a. und bes Konigl. Landgerichts zu Krotofchin bom II. November a. pr. ber Er= ftere gu 10 Mtlr. und ber Lettere ju 30 Rtlr. fiscalischen Strafe und Tragung ber Roften verurtheilt worden, welches biermit gur Warnung offentlich bekannt gemacht wird.

Pofen ben 8. Januar 1824. Ronigl, Preug. Inquisitoriat. Obwiesczenie.

Registratur cingereven werdens

Tuteysi balwierze, Wilhelm Dietrich i Gottfryd Homelius, zostali za niedozwolone udzielanie pomocy chirurgicznych, wyrokiem tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego z dnia 21. Sierpnia r. z. i Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 11. Listopada r. z. pierwszy na 10. Tal. drugi zaś na 30. Tal, kary fiskalnév. i koszta osądzeni, co dla publicznego ostrzeżenia ninieyszém podaiemy do wiadomości. water wachmanio mus

Poznań d. 8. Stycznia 1824. Król Pruski Inkwizytoryata Bekanntmachung.

- Der hirt Mathias Grzecho aus Meuftadt bei Pinne ift megen Mebicinal-Pfuicherei zur Unterfuchung gezogen und nath bem Erkenntniffe bes Ronigl. Land= Gericht bier bom 4. August a. pr. und bes Konigl. Landgerichts zu Krotofdin bom 11. November a. pr. zu fechewoch= entlicher Gefängniß = Strafe verurtheilt worben, Die an ihm bereits vollzogen ift. Diefes wird bem Publifo gur 2Barnung hiermit befannt gemacht.

Posen ben 8. Sanuar 1824.

Obwieszczenie.

Maciey Grześko pasterz z Lwowka został za nieprawne leczenie do indagacyi pociągnietym, i przez wyrok tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z dnia 4. Sierpnia r. z., i Król. Sadu Ziemiańskiego w Kroto. szynie z dnia 11. Listopada r. z. na karę sześctygodniowego więzienia skazanym, która na nim wykonana została, co ninieyszém do publiczney podaiemy wiadomości.

Poznań d. 8. Stycznia 1824. Sonigh Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

## CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Franciszki z Czaykowskich Łomżyńskie z Lubonia pod Zaniemyślem, na przeciw mężowi swemu złośliwie od lat 13. zbiegłemu Tomaszowi Łomżyńskiemu służącemu, dopraszaiącey się, aby z przyczyny opuszczenia iéy do wstąpienia w inne małżeństwo pozwolenie iéy udzelone było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 30. Kwietnia r. b. po południu o godzinie 3cies w Izbie Sądowes tu przy Tumie, na który Tomasza Łomżyńskiego z mieysca zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowai.ia, niniyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 12. Stycznia 1824. Sad Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

| Getreide - Markt-Preise in der Stadt Posen.  |                 |                                         |                                  |                    |                                                                     |               |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Getreide : Arten.                            | Mittwoch<br>ben |                                         | Freitag<br>ben<br>16. Januar.    |                    | Montag<br>ben<br>19. Januar.                                        |               |
|                                              | bon<br>fl. gr.  | bis<br>fl. gr.                          | von<br>fl. gr.                   | bis<br>A. gr.      | von<br>A. gr.                                                       | bis<br>A. gr. |
| Weißen der Preuß. Scheffel Roggen dito. dito | 8               | 3 -<br>2 12<br>4 8<br>4 -<br>2 -<br>3 - | 3 24<br>2 15<br>2 6<br>3 15<br>4 | 3 - 12 4 - 4 8 2 - | 3 24<br>2 15<br>2 6<br>3 15<br>———————————————————————————————————— | 3 8 2 12 4 —  |

Zanielnysian, in percise medowi sweme strancte of he id. chiegloren I omessowi I omzenskianan stodacam, doprassanen et in ide preserva

sprany than na deven so. Karteenia n h. go poludar o colan-

Edd housystores desided have been de

ny opissezen'e i'v do w picture a fance disense persont addelone belo, wyznaczyliśmy do odowie ze pa st. i o octowy

W Pognania daia 19. Stylenia 1894,